# Posener Intelligenz Blatt.

# Mittwochs, den 12. Juni 1822.

Angekommene Frembe bom 6. Juni 1822.

Fr. Generalin v. Samig aus Glogau, Hr. Commissarius Goscimeki aus Winogora, I. in Nro 243 Brestauerstraße; Fr. Grafin Przezdzecka aus Warschau, reist durch nach Carlebad, I. in Nro. 244 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesitzer von Twardowski aus Jozechowo, I. in Nr. 165 Wilhelmsstraße.

Den 7. Juni.

Hr. Gutsbesitzer v. Hann ans Brenkan, Hr. Gutsbesitzer v. Bagner aus Brenkan, I. in Nr. 210 Wilhelmsskraße; Hr. Gutsbesitzer v. Niezuchowski aus Gronowso, I. in Nr. 225 Jestiterstraße; Hr. Conducteur du Moulin aus Krzyszanowo, I. in Nr. 3. St. Abalbert.

Den 8. Juni.

Hr. Gutsbesitzer v. Sczytnickt aus Golino, Hr. Deconomie-Commissarius Kaiser aus Fraustadt, Hr. Kausmann Miller aus Zihlau, Hr. Dustrict-Marschall v. Burba aus Wilna, I. in Nr. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Trompszynski aus Grzybowo, Hr. Gutsbesitzer Brykezynski aus Charczinkowo, I. in Nr. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Glyszczynski aus Szymanowicz, I. in Nro. 391 Gerberstraße; der ehemalige Capitain Hr. v. Carier aus Lissa, I. in Nro. 99 Wilde.

Den gten Gunt.

Hr. Gutsbesitzer v. Kowalski aus Grzyzyno, Hr. Gutsbesitzer v. Chlapowski aus Lopuchowo, Hr. Deconomie = Commissarius Flegel aus Grätz, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Landgerichts = Secretair Burchart aus Gnesen, k. in Nro. 99 Milde; Hr. v. Chmicleski aus Liszniki, Hr. Calculator Mlosowski aus Inesen, Hr. Secretair v. Skalski aus Wazsowo, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Fr. Gutsbesitzerin v. Skurzewska aus Komorze, I. in Nr. 187 Wasserstraße; Hr. Friedensgerichts-Ussessy aus Buk, I. in Nro. 3 St. Adalbert.

Abgegangen.

Hr. v. Bielinski nach Machein, Hr. v. Glofzezonski n. Syma wwiez Hr. 20. Zakrzewski n. Winiar Hr. Graf Kalkreuth n. Kozmin, Hr. v. Sulerzocki n. Jas blowo, Hr. Brir n. Nadlowo, Kr. v Sanih n. Glogau, Hr. Kaufmann Jawlowski n Breslau, die Rauseute Meurs und Zunoh n. Stettin, Hr. Deconomie - Coms missarius Kaiser n. Frauskadt; Hr. Kaufmann Miller n. Zullichau.

Bekanntmachung.

Das an der Ede der Breslauerstraße unter Mr. 260 belegene sogenannte Directionshaus neben dem Burger und Braueigener Wilczynski, soll im Wege der diffentlichen Lieitation an den Meistbietenden verkanft werden.

Der Licitations-Termin ist auf den 27. Juni c. Bormittags um 10 Uhr in dem Regierungs-Schtons-Zimmer ansberaumt, und es konnen die Verkaufs-Bedingungen, die Beschreibung und Zeichnung von dem Innern des Gebäusdes nebst der Taxe in unserer Registratur II. Abtheilung jederzeit eingesehen werschen.

Der Zuschlag erfolgt unter Vorbehalt ber Genehmigung Eines Hohen Finang= Ministerii.

Posen ben 18. Mai 1822. Konigs. Preuß. Regierung II.

Subhastations = Patent.

Auf den Antrag eines Meal=Glaubisgers soll die im Schrodaer Kreise Possener Departements belegene adliche Herrichaft Drzązgowo, wovon die Dorser Orzązgowo auf 55,661 Mihlr. 10 ggr. 3 pf., Sofolniki auf 21,205 Mtlr. 19 ggr. 4 pf., und Wystawice auf 35,421 Mtr.

### Obwiesczenie.

Położony w naróżniku Wrocławskieg ulicy pod liczbą 260. tak nazwany dom dyrekcyjny podle obywatela i piwowara Wilczyńskiego, ma bydź w drodze licytacyj publiczney naywięcey ofiarującemu przedanym.

Termin licytacyi wyznaczony iest na dzień 27. Czerwca r. b., zrana o godzinie 10. w izbie sessyonalney Regencyiney. Warunki przedaży, opisanie i rys wnętrza budynku wraz z taxą mogą bydź każdego czasu w registraturze II. wydziału widziane.

Przyderzenie nastąpi z zastrzeniem approbacyi dostoynego Ministerstwa finansów.

Poznań d. 18. Maia 1822.

Królewsko-Pruska Regencya II.

# Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego maiętność Szlachecka Drzązgowo w Powiecie Szredzkim Departamencie Poznańskim położona, z którey wieś Drzązgowo na 55,661 Tal. 10 dgr. 3 t. Sokolniki na 21,205 Tal. 19 dgr. 4 t. i Wysławice na 35,288 Tal. 8 dgr. 8 t. f. ogołem zaś cum att- et pertinen,

8 ggr. 8 11 pf., überhaupt alle brei cum aut- et pertinentiis auf 112,288 Mr. 8 ggr. 8 11 pf. gerichtlich gewürdigt sind, meistbietend verfauft werden.

Kauflustige und Besichfäbige werden vorgeladen, in benen hiezu bor bem Lande

Gerichtsrath Ryll

auf den 18ten Ceptember ben 18ten December b. 3: und ben 18ten Marg 1823

win 9 Uhr anberaumten Terminen, von welchen ber lettere peremterisch ist, in welchen ber lettere peremterisch ist, in winserm Instruktionszimmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß daß gedachte Gut nebst Zubestigen, daß daß gedachte Gut nebst Zubestigen, daß daß gedachte Gut nebst Zubestigen, baß daß gedachte Gut nebst Zubestigen, baß daß gedachte Gut nebst Zubestigen, baß daß gedachte Gut nebst Zubestigen, daß nicht gesellliche Umständer retau bydz może. eine Ausbachtne zulässen.

Die Late fann in unferer Regiffratur'

Dofen ben g. Mai 1822:

Ronigl. Preuß, Landgericht'

tlis na 112,238 Tall & dgr. 872 f. sq. downie są ocenione, naywięce w datiącemu sprzedane bydz maią.

Ochotę i zdolność posiadania maiąci zapozywaią się ninieyszym, abysię na terminach w tym celu przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Ryllina dzień 18. Września r. b.

dzień 18. Grudnia r. b.

i dzień 18. Marca 1823.
o godzinie gtey wyznaczonych, z któżrych ostatni iest zawity w zamku naszym Sądowym stawili, i licyta swe podali, po czem dobra te, skoro prawne przeszkody nie zaydą, naywięcey daż iżcemu przysądzonemi zostaną.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może.

Poznań dnia 9. Maia 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Zienniańskii.

Bekanntmachung:

Zur Verpachtung des zur Herrschaftstudom gehörigen im Oborniker Kreise bestegenen Schlüssels Gorzewo und Dabrowska auf 3 Jahre, von Ishanni d. J. dis dahin 1825, ist, für den Fall, daß der Verkauf der Herfalgest Ludom im Terminden 25. Juni d. E. nicht erfolgen sollte, ein Termin auf den 29 sten Juni d. J. Vor dem Deputirten Landgerichtsrath Culemann in unserm Vartheienzimmer angesetzt worden. Pachtlustige werden mit der Verkauntmachung vorgeladen, daß die

Obwiesczenie.

Do wydzierzawienia klucza Gorzewo i Dąbrowki do maięmości Ludomskiey należących w Powiecie Obornickim położonych na trzy lata od S. Jana r. b. do S. Jana 1825 roku, na tenprzypadek, iżby przedaż maiętności.
Ludomskiey w terminie dnia 25. Czerwca r. b. do skutku przyiść niemała,
wyznaczyliśmy termin na dzień 29.
Czerwca r. b. o godzinie 9 z rana przed Deputowanym Konsyliarzem
Sądu naszego Gulemann w izbie naszéy instrukcyjney, i na takowy ochotę dzierzawienia maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż warunki

pachtbebingungen feberzeit in unferer Regiffratur eingesehen werden konnen.

Posen ben 30. Mai 1822. Königlich. Preuß. Landgericht. dzierzawy każdego czasu w naszéy Rei gistraturze przeyrzane bydź mogą. Poznań dnia 30. Maja 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Befauntmachung.

Die zur Constantin v. Urbanowskischen Machlasmasse gehörigen, im Schrimmer Kreise belegenen Guter Maßlowo und Trabinek sollen von Johanni d. J. ab, auf brei nachfolgende Jahre jedes Gut besons bers in Termino den 26 sten Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts Msessichte derichts bfseutlich meistbietend verpachtet werden. Wer bieten will, muß vorher dem Deputirten 200 Athle. Caution erlegen.

Die Bedingungen konnen jederzeit in ber Registratur eingesehen werden. Der Zuschlag erfolgt mit Genehmigung ber Bormundschaft.

Pofen ben 30. Mai 1822. Sbnigl, Preuf. Land = Gericht.

Bekanntmachung

Das zur Kammerrath Wilbeganöschen Concurd = Masse gehörige bei der Stadt Schwersenz belegene Gut Lowencin, soll im Termin den 26 sten Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr, vor dem Deputirten Landgerichtsrath Fromholz in unsserem Partheienzlumer auf ein Jahr von Johanni d. J. bis dahin 1823 meistbiestend verpachtet werden.

Pachtluftige werben mit bem Befannts machen hierzu eingelaben, baf bie Pachts

Obwiesczenie.

Dobra Masłowo i Trabinek do pozostałey massy niegdy Konstantego Urbanowskiego najeżące w Powiecie
Szremskim sytnowane na lat trzy od S.
Jana r. b. rachując, każda iednak wieś
z osobna w dniu 26go Czerwca
r. b. z rana o godzinie g. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w izbie instrukcyjney publicznie naywięcey dającemu wypuszczone bydź mają. Kto licytować
chce kaucyą 200 tal. wprzód Deputowanemu złożyć winien.

Warunki codziennie w Registraturze przeyrzane bydź mogą, — przybicie nastąpić ma z zezwoleniem opieki,

Poznań dnia 30. Maia 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań: ski.

# Obwiesczenie

Wieś Łowencin pod miastem Swa. rzędzem położona do massy konkursowey konsyliarza Wildegans należąca w terminie

dnia 26. Czerwca r. b.
przed południem o godzinie 9. przed
deputowanym konsyl. Sądu Ziemiańskiego Fromholz w izbie naszey Instrukcyjney, na rok ieden od S. Jana
r. b. do S. Jana 1823 r. w dzierzawę
wypuszczona bydź ma.

Ochotę licytowania maiących na termin ten z tem oznaymieniem wzywabebingungen jeberzeit in unserer Concurd= Registratur eingesehen werden konnen.

Posen den 30. Mai 1822.

Ronigl. Preug. Landgericht.

my, iż warunki dzierzawy każdego czasu w naszey registraturze konkursowey przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 30, Maia 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Der zur einjährigen Verpachtung bes Brandweinverlages auf dem Vorwerk Wilde und den Posener Kämmerendörfern auf den 26. Juni d. J. angesetzte Termin wird heate aufgehoben, und ein anberer auf den 19ten Juni d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Hebdman in unserm Partheienzimmer angesetzt, wozu Pachtlustige einzgeladen werden.

Pofen den 31. Mai 1822. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwiesczenie.

Termin do wypuszczenia w iednoroczną dzierzawe prawa szynkowania wodki na folwarka Wilda i po wsiach kameralnych poznańskich na dzień 26. Czerwca r. b. wyznaczony, znosi się, i nowy termin na

dzień 19. Czerwca r. b.
o godzinie 9. zrana przed deputowanym konsyliarzem sądu naszego Hebdman w izbie naszey instrukcyjney wyznaczony został, na który ochotę dzierzawienia mających wzywamy.

Poznań dnia 31. Maia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das im Posener Kreise belegene, zur Mathias und Władislaus Skaławskischen Liquidationsmasse gehörige Gut Sapowisce, soll von Johannis d. J. auf drei Jahre anderweit verpachtet werden. In Gesolzge der Bekanntmachung vom 7. Märzd. J. ist im Termine den 1. Juni d. J. Niezmand erschienen, es wird beshalb noch ein Termin auf den 22 sten Juni d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Reserendarius Knoblauch in unserm Instruktionszimmer angesetzt, und alle Pachtlustige zu demzselben vorgeladen.

Wer bieten will, hat 300 Rthlr. Caution baar bem Deputirten zu erlegen, Obwiesczenie.

Wieś Sapowice do massy likwidacyinéy Władysława i Maciela Skaławskich należąca w powiecie Poznańskim położona, od S. Jana r. b. na trzy posobie idące lata na nowo wydzierzawiona bydź ma.

Wskutek obwiesczenia z dnia 7. Marca r. b. nikt nie stanął, przeto ieszcze

ieden Termin na

dzień 22. Czerwca r. b. przed Referendaryuszem sądu ziemiań skiego Knoblauch przed południem o godzinie 9. w naszey izbie instrukcyiney wyznacza się; ochotę dzierzawy tey maiących na powyższy termin za; pozywamy.

Kto licytować chce kaucyą 300 Tal. w gotowiznie deputowanemu złożyć Bevox er gur Licitation zugelaffen werben tann:

Posen den 3. Juni 1812. Kinigl. Preußisches Landgericht. winien nim do licytacyi przypuszczonym będzie.

Poznań dnia 3. Czerwca 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Chietal = Citation.

Das Meistgebot für die bsfentlich verstunfte Gerickesche, sonst Ziezolosche Paspiermühle bei Tirschtiegel Meseriger Kreizses, im Betrage von 14160 Athr. reicht nicht hin, die Gläubiger baraus zu besfriedigen.

Wir haben baber ben Liquidatione-Prozef über bie gebachten Raufgelber auf ben Antrag ber befannten Glaubiger eroffuet, und ben biesfallfigen Liquida= tion8 = Termin auf den 10. Juli 1822 Wormittage um 9 Uhr vor bem herrn. Landgerichterath hartmann hier in un= ferm Parteien-Bimmer anberaumt, laden bemnach alle biejenigen, welche an bie gedachte Papiermuble, ober beren Rauf= gelber: Unfpruche: und Forderungen guhaben vermeinen, und biefe gehorig gu bescheinigen bermogen, hiermit unter ber Bermarnung vor, bag bie Musbleis benben mit ihren Ansprüchen an bas Grundflick praeludirt und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen Die Raufer beffelben, die Gichbaumfchen Cheleute, als gegen die Glaubiger unter welche badRaufgelb vertheilt werden wird, nuferlegt werden foll.

Meserig ben 3. Januar 1822. Komiglich Prens. Landgericht:

# Cytacya Edyktalna.

Plus licytum podane za papiernia Gieriki wprzody Cicoldów pod Trzcielem w Powiecie Międzyrzeczkim położoną i publicznie sprzedaną talac, 14160 wynoszące, nie wystarcza na zaspokoienie wierzycieli.

Otworzonym dla tego został nadi summą kupna proces likwidacyiny nawniosek wierzycieli znaiomych, i texmin likwidacyiny.

# na dzień 10. Lipca r. b.,

o godźinie otey zrana przed Ur. Sedzią Harimann w izbie naszey postuchań wyznaczonym.

Zapozywamy zatem tych, którzy do rzeczoney papierni lub summy kupna pretensye mieć mniemaią i takowe należycie udowodnić zdołają z tem ostrzeżeniem; że niezgłaszający się z pretensyami swemi do gruntu mianemi prekludowani i wieczne milczenie tak do nabywcy onegoż małżonków Eichbaum iako też Wierzycieli pomiędzy których summa kupna podzieloną będzie, nakazane im zestanie.

Międzyrzecz d. 3. Stycznia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

appropriate this page, will

### Chictel-Citation.

Da auf den Antrag ber Vorniunder ber minorennen Rinber bes bierfelbft am 6. December v. F. verftorbenen Landge= richtsrath Andreas Trangott Meyer über beffen Nachlaß burch bas Decret vom heutigen Tage ber erbschaftliche Liquis bationsprozeß eröffnet worden ift, fo tas ben wir alle und jede unbefannte Glaubiger, welche an beffen nachlaß aus ir= gent einem Grunde einige Forberungen zu haben vermeinen, hierdurch vor, fich in bem am 26. Juli c. Barmittage um 9. Uhr vor bem Deputirten herrn Land: gerichterath hartmann in unferer Geffi= ond : Stube anbergumten Termine perfonlich ober burch gefehlich julaffige Bevollmächtigte, wozu wir ihnen die Jufig-Rommiffarien Mallow I. und Jatoby hierfelbft in Borfcblag bringen, au ericheinen, ihre Forberungen anzugeben, fich auch über bie Beibehaltung bes jum Rurator bestellten Juftig= Romminarii Sunfe zu erflaren, ober über bie Muswahl eines Undern zu vereinigen.

Die Ausbleibenden haben gu gewarti= gen, baf fie aller ihrer etwanigen Borrechte werden fur verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger bon ber Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werben.

Meferis ben 14. Februar 1822.

# Zapozew Edyktalav.

Gily nad pozostałościa zmarlego tu dnia szostego Grudnia r.z. Sędziego Ziemiańskiego Andrzeia Traugotta Meyer process spadkowo-licytacyiny na wniosek opiekunow małoletnych dzieci iego, przez Dekret z daty dzisievszév otworzonym został, przeto wzywamy każdego, i wszystkich wierzycieli nieznaiomych, którzy do pozostałości iego z iakiegokolwiek źrzódła pretensye mieć mniemaią, aby się w terminie na dzień 26go Lipca r. b. o godzinie g. zrana w izbie naszéy Sessyonalnéy, przed Deputowanym Sędzią Hartmann wyznaozonym, osobiście, dub przez prawnie upoważnienych pełnomocników ma których im Kommissarzy sprawiedliwości Mallowa I. i Jakobiego proponuiemy stawili, pretensye swe podali, i zarazém się względnie utrzymania postanowionego Kuratora Justitz-Kommissarza Hünke oswiadczyli, lub na wybór innego zgodzili.

Niestawaiących zaś czeka, że wszelkie miećby mogące prawa pierwszenstwa utracą i z pretensyami swemi, tylko do tego, co by się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli, iescze z massy pozostać mogło, odesfanemi beda.

Miedzyrzecz d. 14. Lutego 1822,

Roniglich Preuß. Landgericht. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung

Muf ben Antrag ber Erben ber gu Drzefgfomo verftorbenen Frau Grafin Fintenftein, verebelicht gewefene v. Rur= natowsfa, werben alle biejenigen, melche an die Banko = Dbligation Lit. H. Dr. 38,118 bom 18. Ceptember 1792 über 137 Rtfr. 12 ggr. in 50 Ctuck Dufaten á 23 Rilr. zu 2 proCent, Die in den Depositen = Buchern ber Konigl. Sauptbant zu Berlin auf ben Ramen ber Grafin Caroline von Finfenftein gu Drehnow eingetragen und in beren Rach= Tag verloren gegangen ift, entweder ale Gigenthumer, Coffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe = Inhaber Unfpruche gu haben glauben, hiermit aufgefordert, fich in dem por bem herrn Landgerichts= Rath Aleischer bier an gewöhnlicher Ge= richtestelle auf ben 3. Juli c. Bormits tage um 9 Uhr angesetzten Termine ge= borig zu melben, ihre Unfpruche augu= zeigen, und zu bescheinigen, widrigen= falls fie damit werden pracludirt; ihnen Deshalb ein ewiges Stillfdweigen wird auferlegt, gedachte Banto = Dbligation wird amortifirt, und fatt berfetben eine neue ausgefertigt werden.

Meserit ben 21. Februar 1822. Konigl. Preuß. Landgericht.

etra openial distribution

## Obwiesczenie.

Na wniosek Sukcessorów zmarłev w Orześzkowie Wney Kurnatowskiew z Hrabiów Finkenstein, wzywamy wszystkich tych, którzy do obligacyi bankowey lit. H. Nr. 38,112 z 18. Września 1792 na 137 tal. 12 dgr. w50 sztukach czerwonych złotych po 23 talarów z prowizyą po 2 od sta w ksiegach depozytowych Królewskiego banku głównego w Berlinie, na imie Hrabiny Karoliny z Finkenstein w Drehnawie wciągnioney, i w pozostałości teyże zaginioney iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub też rako rekodayni posiadacze mieć mniemaia, aby się w terminie na dzień 3. Lipcar. b. o godzinie 9. zrana, w mieyscu zwyczaynym posiedzeń sądowych przed Sędzią Fleischer wyznaczonym, stawili, pretensye swe podali, i dokladnie udowodnili. W razie albowiem przeciwnym z takowemi prekludowa. nemi zostana, i wieczne im w tev mierze milczenie nakazanem, wzmiankowana zaś obligacya bankowa umorzona i inna natomiast wygotowana bedzie.

Międzyrzecz d. 21. Lutego 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

# Beilage zu Mr. 47. des Posener Intelligenz-Blatts.

Offener Arreft.

Bon bem unterzeichneten Ronigt. Land= gericht wird hierburch bekannt gemacht, baf über bas Bermogen bes Raufmannes Carl Chrenfried Weigelt zu Rawicz ber Concurd eroffnet, und bie Beit bes eroffneten Concurses auf die Mittageftunde bes Iften Mai b. 3. festgefett worden iff. Es wird baber allen und jeben, welche von bem Gemeinschuldner, an Gelbe, Sachen, Effecten ober Briefs Schaften etwas binter fich haben, biermit angebeutet, babon nicht bas Minbeffe perabfolgen ju laffen, vielmehr und bas pon fofort treulich Anzeige zu machen und bie Gelber ober Sachen mit Borbehalt ihrer baran habenben Rechte an unfer Depositum abzuliefern, wibrigenfolls bos Bezahlte oder Berabfolgte für nicht gescheben geachtet und zum Beffen ber Maffe auber= weit beigetrieben werben wird.

Diejenigen, welche Gelber und Sachen verschweigen, oder gar zurud halten, haben zu' gewärtigen, baß sie ihres etwa baran habenden Unterpfandes und andern Rechts werbenfur verlustig erklart werden.

Franftabt ben 25. April 1822.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Areszt. otwarty.

Niżey podpisany Królewski Sad Ziemiański ninieyszem podaie do wiadomości, iż nad maiatkiem Karola Ehrenfrieda Weigelt kupca w Rawiczu konkurs otworzonym i dzień ogloszonego konkursu na godzine południową dnia 1. Maja ustanowionym został. Wszyscy wiec którzy od dłużnika wspólnego cokolwiek z pieniędzy, rzeczy, effektów, lub papierów w ręku swych maią, przestrzegaią się ninieyszém, aby z tego wszystkiego nikomu nic nie wydawali, owszem tuteyszemu Sadowi Ziemiańskiemu o tem natychmiast sumiennie donieśli, i pieniadze lub rzeczy z zastrzeżeniem sobie praw do tychże im służacych, do depozytu tuteyszego złożyli, w przeciwnym albowiem razie, to co zapłacą lub wydadza, za nie wypłacone i nie wydane poczytaném i na rzecz massy konkursowey powtórnie ściagniętém zostanie.

Ci zaś, którzyby pieniedzy i rzeczy zataić lub wcale u siebie zatrzymać mieli, spodziewać się mogą, iż prawo swe zastawu, lub inne do przedmiotów tych iakiekolwiek służyć im mogące prawo utra-

Wschowa d. 25. Kwietnia 1822. Królews. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione = Patent.

Mon bem unterzeichneten Roniglichen Landgericht wird hiermit befannt gemacht, bag bas ber verwittweten Frau Charlotte Mencerite von Unruh gehörige, im Rrdbener Rreife belegene, und nach einer neuerbinge aufgenommenen gerichtlichen Zare auf : 8186 Mflr. 18ggr.6 d'. gewur= Digte Gut Biemlin, im Bege ber nothwen= bigen Subhaftation bffentlich an ben Deiftbietenden verfauft werden foll, und Die Bietungstermine

auf ben 1. April 1822, auf den 1. Juli 1822, und auf den 16. October 1822,

anbergumt worden find.

de biefes Guth gu faufen gefonnen, und anlungefahig find, hierdurch aufgefor= bert, fich in ben gedachten Terminen, wovon der lette peremtorisch ift, auf hiefigem Landgericht vor dem Deputirten Landgerichtsrath Boy entweder perfonlich ober burch gefetliche Bevollmachtigte ein= gufinden, bas Gebot abzugeben, und gu gewartigen, baß an ben Deift = und Befibietenben, infofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme gulaffen, ber Bufchlag erfolgen, und auf Die etwa noch fpater eingehenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll.

Die Einsicht ber Tare wird zu jeber Beit in ber Regiftratur bes hiefigen Land=

gerichts verstattet.

Frauftadt ben 15. October 1821. Ronigl, Preußisches Landgericht. Krolewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacviny.

Podpisany Sad Krol. Ziemiański podaie ninieys em do wiadomości, iż wieś Ziemlin w Powie ie Krobskim połozona, do Ur. Szarloty Fryderyki owdowiałey Unruh należaca, a podług taxy nowo zrobioney na 18,186, Tal. 18. dgr. 6. fen. oceniona, droga konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu przedana by ć ma, i že termina licytacyi

na dzień 1. Kwietnia 1822., na dzień I. Lipca 1822., i na dzień 16. Października 1822. wyznaczone zostały.

Wzywaią się przeto wszyscy, któ-Es werden daber alle biejenigen, wel- rzyby wies te kupić zamierzali, i w stanie zapłacenia byli, aby się na rzeczonych terminach, z których ostatni iest peremptoryczny, w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Boy, osobiście lub też przez prawnie upoważnionych pełnomocnikow stawili, podanie swe oświadczyli, i spodziewali się, iż na rzecz naywięcey i naykorzystniey daiącego, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą przysądzenie nastapi, i że na poźnieysze podania wzgląd miany nie będzie.

> Taxe wreszcie każdego czasu w Registraturze tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można.

W Wschowie d. 15. Paźdz. 1821.

Befanntmachung.

Es foll bas im Arbbner Kreife belegene, ben Chrisoftomus v. Unruhschen Erben zugehörige Gut Ziemlin auf ein Sabr. selymlich von Johanni d. J. bis Johanni 1823, auf den Untrag der Realglanbiger bffentlich an ben Deiftbietenden verpach= tet werden. Wir haben biergn einen Termin auf den 21. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landge= rid terath Boldt anberaumt, und laben Pachtlustige ein, fich in bemfelben auf unserm Partheien = Zimmer perfonlich ober burd gefetlich legitimirte Bevollmachtigte einzufinden, und es fann ber Meifibie= tende und Cautionsfähige gewärtig fenn, baß ihm die Pacht zugeschlagen werden mirb.

Die Pachtbedingungen konnen jeberzeit in unferer Registratur eingesehen werden ...

Franftabt ben 30. Mai 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwiesczenie.

Dobra Ziemskie Ziemlin, położ žone w Powiecie Krobskim i naležace sukcessorom Chryzostoma Unruhga, na rok ieden to iest od S. Jana roku bieżącego do S. Jana 1823. roku na wniosek wierzycieli realnych droga publiczney licytacyi nay więcey daiącemu w dzierzawę wypusczone bydź maią. Termin licytacyi wyznaczonymiest na dzień 21. Czerwca r. b. o godzinie 9. zrana przed Wnym Voldt Sedzia Ziemiańskim na który chęć maiących dzierzawienia-wzywamy, iżby się na takowym na sali posiedzeń naszych osobiście lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych zgromadzili, a naywięcey ofiaruiący i możny złożenia rękomymi pewnym bydź moż že przybicia. O warunkach dzierzawnych zaś każdego dnia w Registraturze naszey zasiągnąć można wiadomość.

Wschowa dnia 30. Maja 1822. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit im Schubinschen Kreife hiefigen Regierungs= Departemente belegenen, bem Johann v. Mieczfoweff zugehörigen adlichen Gu= tozone, Ur. Jana Mieczkowskiego Dorfern respective Vorwerten,

Smogulsborf,

Patent Subhastacyiny.

Dobra Szlacheckie pod jurysdykcya naszą w Powiecie Szubińskim, w obwodzie tureyszey Regencyi pother Smoguleborf, bestehend aus ben dziedziczne, Smogulecka wies z wsiów i respective folwarków:

z Smoguleckiey wsi.

Laskownica, Neudorf, der Kolonie Mieczkowo, einer Forst, Netzwiesen, und dem Kruge Wygoba,

und welche ngch ber gerichtlichen Taxe auf 120,836 Athlr. 12 ggr. 4 b'. ge= würdigt worden find, follen auf ben Un= trag eines Real = Glaubigers Schulben= halber öffentlich an ben Meifibietenben verlaufr toerben, und die Bictungs = Ter= mine find auf ben 15. Mai 10 Uhr, auf b eu16. August 10 Uhr, und ber perem= torische Termin auf ben 15. Dovember 10 Uhr, por bem herrn Landgerichte= Rath Robler, Bormitfags um 10 Uhr, in unferm Inftructione = Bimmer angefest. Besitfähigen Raufern werden diese Termine mit dem Bemerten befannt gemacht, baf in dem legten Termine Die Guter bem Meiftbietenden jugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommende Ges bote nicht weiter geachtet werden foll, in= fofern nicht gesetzliche Grunde bies noth= mendig machen.

Die Berkausbedingungen werben in ben Terminen bekannt gemacht, und kann die Tare zu jeder Zeit in unserer Registras

bur eingesehen werben.

Bromberg ben 6. December 1821.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

- z Lazkownicy,
- z Nowey wsi,
- z Kolonii Mieczkowo
- z borów,
  - z łak nad Notecia, i
  - z karczmy Wygody,

składaiące się, i które podług taxy sądownie sporządzoney, na 120,836. Tal. 12. dgr. 4 den. są ocenione, na żądanie, iednego realnego wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne na dzień 15. Maia r. b., o godzinie 10. na dzień 16. Sierpnia r. b., termin zaś peremptoryczny na dzień 15. Listopada r. b., przed Ur. Koehler Sądzią Ziemiańskim, o godzinie 10. przed południem w Izbie naszey Instrukcyjney wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra te naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wynagać powody.

Warunki przedaży zostaną w terminie ogłośzone, i taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

W Bydgosczy d. 6. Grud. 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Nachbem unter bem heufigen Dato uber bas Bermogen bes hiefigen Rauf= mann Johann Jacob Rublbrunn ber formliche Concurs eroffnet worden; fo werden alle diejenigen, welche von bem Gemeinschuldner Kaufmann Johann Jacob Ruhlbrunn hiefelbft irgend etwas, ce beftebe in baaren Gelbern, gelogleichen Papieren, Briefichaften, Documenten ober sonftigen Effecten, binter fich haben, hierburch angewiesen, folches weber an benfelben noch an einen andern fur beffen Rechnung auszuantworten, vielmehr mit Borbehalt ihrer baran habenden Rechte in bas Depositorium bes unterzeichneten Landgerichts abzuliefern. Gollte beffen ungeachtet die Zahlung oder Queantwor= tung an einen andern als unfer Deposito= rium erfolgen, jo wird foldes fur nicht geschehen geachtet und bas Gezahlte und Berabfolgte jum Beften ber Maffe anber= weit beigetrieben, wenn aber ber Inhaber folder Gelber ober Sachen felbige verschweigen und gurudbehalten follte, fo foil er noch außerdem feines baran ha= benden Unterpfandes und andern Rechts für verluftig erklart werden.

Bromberg den 24. Mai 1822. Koniglich Preuß. Landgericht.

Gdy nad maiatkiem tuteyszego kupra Jana Jakuba Kuehlbruun formalny konkurs pod dniem dzisieyszym otworzonym został, wiec zaleca się ninievszem wszystkim tym, którzy tegoż powszechnego dłużnika Ur. Kuehlbrunn pieniądze, papiery gotowiznie wyrównywaiące, skrypta, dokumenta lub inne takiekolwiek badź effekta posiadaią, aby takowych ani temuż dłużnikowi, ani też komu innemu na iego rachunek niewydawali, owszem takowe z zastrzeżeniem swych praw do tychże mieć mogacych do Depozytu podpisanego Sądu Ziemiańskiego odstawili. Gdyby pomimo tego ktokoswiek komu innemu a nie wzmiankowanemu Depozytowi co z pomienionych przedmiotów miał zwrócić, na ten czas uskuteczniona zapłata lub odstawienie czego, za nie nastąpione uważanem będzie i powtórnie na korzyść massy ściagnionem zostanie. Gdyby zaś posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy miał ie zamilczeć, lub zatrzymać, na ten czas utraci zastaw albo inne prawo do nich mieć mogące.

Bydgoscz d. 24. Maia 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

# Bekanntmachung

Es soll tas ben Onuphrins Jaworos wiczschen Sheleuten zugehörige im Gnessner Kreise belegene Vorwerk Balcerstowo nebst Zubehör, dem Antrage der Realgläubiger zufolge, auf ein Jahr, namslich von Johanni d. J. bis wieder dahin

### Ob wiesczenie.

Folwark Balcerkowo Jaworowiczów matżonków własny w Powiecie Gnieznińskim położony wraz z przyległościami, ma bydź na wniosek realnych Wierzycieli na rok jeden od S. Janar. b. aż do tegoż dnia 1823 r. drogą publiczney licytacyi naywyżey podają-

r823 an ben Meistbietenden diffentlich verpachtet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 28 sten Juni d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Oberlandesgerichts = Referendarius Jekel hieselbst anberaumt, und laben Pachtlustige vor, sich in demselben in unserm Partheienzimmer personlich oder durch gesesslich legitimirte Vevollsmächtigte einzusinden, und kann der Meistbietende und Cautionsfähige gewärtig senn, daß ihm die Pacht zugeschlasgen werden wird.

Die Pachtbedingungen fonnen in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Gnesen ben 22. April 1822.

Ronigl. Preuß. Land gericht.

cemu w dzierzawę wypusczony:

Termin licytacyiny wyznaczony jest na dzień 28. Gzerwca r. b.,

zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Referendarzem Sądu Nadziemiańskiego Jekel w sali posiedzeń Sądu tuteyszego; wzywamy więc chęć mających dzierzawienia i tekoymiątawić mogących, iżby się na tymże terminie osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili, a naywyżey podający pewnym bydź może przybicia.

Warunki dzierzawne każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane

bydź mogą.

Gniezno d. 22. Kwietnia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Aufgebot.

Auf den Antrag des Königl. Haupt=Banco=Directorii in Berlin werden dieje=nigen, welche etwa Eigenthumsansprüsche oder anderweitige Prätensionen andie im Ostrzeszower Kreise belegnen, dem genannten Haupt=Banco=Directorio zuge=hörigen Güter Parzymow und Kobylagora nebst dem Dorfe Mostif zu haben glauben, hierdurch vorgeladen, in dem vor dem Deputirten Landgerichtsrath Kaulfus aufden 26. Auglust e. Bomittags um 9. Uhr anderaumten Termine sich personlich oder durch zuläßige Bevollmächtigte zu melden, und diese etwanigen Ansprüchzgehörig auzuzeigen und zu bescheinigen.

Sollte es einem oder bem anderen an Bekanntschaft hier mangeln, fo kann fich jeber an den Justig, Commissions = Math

#### WEZWANIE.

Na wniosek Królewskiego Banku głównego w Berlinie, zapozywaią się ninieyszem wszyscy ci którzy do dóbr Paryżanów i Kobyłagora oraz wsi Mostki w Powiecie Ostrzeszowskim położonych, temuź bankowi głównemu należących, własności lub inne iakowe pretensye mieć sądzą, aby stanąwszy w terminie

na dzień 26. Sierpnia r. b.,

o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Wnym Kaulfuss wyznaczonym takowe osobiście lub przez prawnie dopusczalnych Pełnomocników zameldowali i należycie udowodnili.

Ci którym tu zbywa na znajomości udać się mogą do Ur. Pilaskiego Rad-

Pilasti, Landgerichtsrath Brachvogel, Landgerichts-Rath Websti und Justiz-Commissarius Mitsche, mit seinen Aufträgen wenden. Wer gar nicht erscheint, wird mit allen seinen Real-Ansprüchen an die genannten Güter präcludirt und ihm deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Rrotofdin den 12. April 1822. Ronigl. Preußisches Landgericht.

cy, Kommissarza Sprawiedliwości Ur. Branchvogol, Sędziego i Kommissarza Sprawiedliwości UUr. Webskiego i Mischke Kommissarzy Sprawiedliwości.

Niestawaiący zaś z pretensyami swemi prekłudowanym zostanie i wieczne w tey mierze nakazane mu będzie milczenie.

Krotoszym d. 12. ywietnia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

# Subhaftatione = Datent.

Die zu dem Nachlasse der verstorbenen Anna Susanna Stosser verwittwet gewesene Brandt gehörigen Immobilia, bestehend aus einem unter Mro. 44. in Janiemysl velegenen Wohnhause nehst Garten, gerichtlich auf 426 Athle. abgeschätzt, sollen zufolge Auftrages des Königs: Landgerichts zu Posen im Wege einer nothwendigen Subhassation öffentlich verkauft werden.

Hiezu haben wir einen Termin auf ben 3 fen Julius

in Saniemyst angesetzt, und laben besitzfabige Käuser hiemit vor, sich in diesem Zermine Bormittags um 9 Uhr einzusinden, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende den Zuschlag nach erfolgter Genehmigung des Königlichen Landgerichts, zu gewärtigen.

Gleichzeitig fordern wir alle unbekann= ten Real=Pratendenten hiemit vor, sich Patent Subhastacyiny.

Należąca do pozostałości Anny Zusanny Stoesser owdowialey Brandt nieruchomość w Zaniemyślu pod Nr. 44. położona, składaiąca się z domu i ogrodu, ogółem na tal. 425 sądownie oceniona, ma być na mocy zlecenia Król. Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu drogą konieczney subhastacy i sprzedana.

Naznaczywszy w tym celu termin na dzień 3. Lip ca zrana na godzine 9. w Zamemyślu, wzywamy zdolność kupna maiących, aby się w terminie tym stawili, i subhasta swe podali, a naywięcey daią y spodziewał się, iż rzeczoną nieruchomość za poprzedniczem zatwierdzeniem Sądu Ziemiańskiego przysądzoną sobie mieć będzie.

Przytem zaś rapozywamy wszystkich nam iescze nieznaiomych realnych Wierzycieli, aby się w 9. tygodniach, a naypoźniey w naznaczobinnen Neun Wochen und spatestens in bem angesetzen Subhastations-Termine personlich ober durch legale Bevollmachtigte zu melden und ihre Forderungen mit Belägen unterstützt darzuthun; widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an den neuen Besitzer präcludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird aufertegt werden.

Die Kaufbedingungen werden im Terz mine bekannt gemacht, und kann die Tare zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schroda am 15ten April 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht. nym terminie również osobiscie lub przez legalnych Pełnomocników stawili, i pretensye swe należycie dowodami wsparte udowodnili, w razie alhowiem przeciwnym spodziewali się: iż z pretensyami swemi do nowego posiedziciela prekludowanemi, i w tey mierze wieczne milczenie nakazane im będzie.

Warunki licytacyi w terminie ogłoszone zostaną i taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Szroda d. 15. Kwiemia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.
Von Seiten des unterzeichneten Friesbenögerichts soll in Termino den Sten Juli c. Morgens um 9 Uhr, in loco Boref die dem Herrn Calasanti v. Niestwiatowöfi, gepfändete Sachen bestehend in Pferden, Wagens und Silberzeug öffentlich gegen gleich baare Bezahlung in Courant an den Meistbietenden verstauft werden, wovon Kauslustige hiersburch benachrichtigt werden.

Krotofdin den 20. Mai 1822. Khnigl. Preuß. Friedensgericht.

Chart Sminhardness in motories

nych Where self, and ele was ever

Obwiesczenie. Ze strony niżcy podpisanego Sądu-Pokoju, mają bydz w terminie

dnia 8. Lipca r. b.,
zrana o godzinie gtey in loco Borek,
rzeczy, które W. Kalasantemu Nieświastowskiemu zafantowane zostały,
iako to: konie, powozy, i śrebra, przez
publiczną licytacyą więcey daiącemu
za gotową zapłatę w kurancie sprzedane. O czem podaiemy do publiczney
wiadomości.

Kroloszyn dnia 20. Maia 1822. Król. Pruski Sąd Pokolu

and should be also the other or believe

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Königl. Hochtobl. Laudgerichts zu Posen vom 18. April d.

3. Nro. 1276 wird zum defentlichen Verkauf der zu dem Heinrich Lamprechtzschen Nachlaß gehörigen Effecten, bestehend aus Kleidungsstücken, Wetten, Hinte und etzwas Silbergeschirr, ein Termin auf den 27 sten Juni d. I. Morgens um 9 Uhr in loco Moschin angesetzt, zu welchem Kaussussige mit dem Vemerken einzeladen werden, daß der Meistbietende gegen zleich baare Zahlung in Courant den Zuschlag und die Veradfolgung der erstandenen Effecten zu gewärtigen hat.

Szrem den 2. Juni 1822.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

Befanntmachung.

Das zum Johann Friedrich Rargers ichen Rachlaffe gehörige, ben Roftargewo belegene, fogenannte Dabrowfer Bor= werk, bestehend aus Wohn = und Wirth= schaftsgebauben, fo wie einer culmischen Bufe, 27 Morgen, 67 DR. Uderlands, welches alles gerichtlich auf 1825 Rthlr. 14 fgr. Courant abgeschätzt worden, foll ju Folge Berfurung bes Ronigl. Landge= richts zu Meferit von Johanni b. 3. auf 3 nach einander folgende Jahre öffentlich an ben Meifibietenden verpachtet merben. Dierzu haben wir einen Termin auf ben 22. Juni Rachmittage um 3 Uhr biefelbft im Gerichtslocale anberaumt, und laden bazu Pachflustige hierdurch mit Publicandum.

W skutek zlecenia Przeświet. Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 18. Kwietn. r. b. Nr. 1276. wyznaczony został do publiczney sprzedaży rożnych effektów do pozostałości niegdy Henryka Lamprechta należących, sprzętow domowych i gospodarczych, pościeli, lulek, flint, śrebra, składaiących się, Termin na d. 27. Czerwca r. b. z rana na godzinę 9. in loco w Moszinie, na który ochore kupna maiący z tém zapewnieniem zapozywaią się, iż naywięcy daiący za złożeniem summy kupha w gotowiznie w kurancie przybicia i wydania okupionego przedmiota natychmiast spodziewać się może.

Szrem dnia 2. Czerwca 1822.

Królewsko- Pruski Sąd Pokoiu-

Obwiesczenie.

Tak nazwany folwark Dabrowka do pozostałości po zmarłym Jauie Fryderyku Kaerger należący przy Rostarzewie położony, składaiący się z budynków mieszkałnych i gospodarskich, tudzież z iedney huby 27 morgów 67 pretów roli, co wszystko na 1825 tal. 14 sbrn. sądownie otaxowano, stosownie do zalecenia Król. Pruskiego Sadu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu na 3 po sobie idace lata zaczawszy od S. Jana r. b. publicznie naywięcey daiącemu ma bydź wydzierzawiony. Do tego wyznaczyliśmy termin na dzień 22go Czerwca r. b. o godzinie 3 popobem Bemerken ein, bag ber Meistbietende des Zuschlags nach erfolgter Genehmigung des obgedachten Gerichts gewärtig sein kann.

Die Tare, so wie die Pachtbebingungen tonnen jederzeit in unserer Registratur

eingesehen werden.

Wollstein ben 6. Juni 1822.

Ronigl. Preuf. Friebensgericht.

Subhaftatione=Patent.

Da auf die Ignaß Skowronskischen Windmühlen-Grundskücke hier in Schrem in termino hodierno kein Gebot geschehen, so wird zu deren diffentlichen Veräusserung ein nochmaliger peremtorischer Termin auf den 5. Juli d. J. Morgens um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichtöstube anberaumt, und Kanflustige und Besikfähige mit Bezug auf die unsterm 18. Februar d. J. bekannt gemachten Bedingungen dazu eingeladen.

Schrem ben 10. Mai 1822.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

Bekanntmachung.
Es follen am 28. Juni c. Bormitztags um 9 Uhr in dem Dorfe Goscieszon mehrere Kube, Bullen, Ochsen, Pferde, Schweine, und ein verdeckter Halbwagen bffentlich gegen gleich baare Bezahlung

verkauft werben.

łudniu tutay w lokalu sądowym i wzywamy na takowy ninieyszem ochotę do dzierzawienia maiących z tem nadmienieniem, że naywięcey daiący przybicia po nastąpionem zatwierdzeniu przez Sąd wyżey wspomniony spodziewać się może.

Warunki dzierzawy każdego czasu w registraturze naszey przeyrzanemi

bydź mogą.

Wolsztyn d. 6. Czerwca 1822. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu

Patent subhastacyiny.

Ponieważ do kupna gruntów z wiatrakiem do pozostałości Ignacego Skowronskiego tu w Szremie, nalezącego w terminie dzisiayszym nikt się nie zgłosił, przeto do publiczney przedaży tychże wyznacza się nowy peremtoryczny termin na dzień 5. Lipca r. b. zrana o godzinie 9tey w Sądzie tuteyszym, na który ochtę kupna i kwalifikacyą posiadania maiących, z wskazaniem na kondycye w obwiesczeniu z dnia 18. Lutego r. b. umiesczone, zapraszamy.

Szrem dnia 10. Maja 1822.

Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

# Obwiesczenie

Na dniu 28. Czerwca r. b. o godzinie 9. przed południem w wsi Gościeszynie, maią bydz krowy, stadniki, woły, konie, świnie i bryczka kryta na rysorach publicznie za gotową iednak żaraz zapłatą sprzedane. Raufliebhaber werden baher aufgeforstert, sich gedachten Tages in Goscieszen einzufinden, und hat der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen.

Trzemeizno ben 31. Mai 1822. Konigl, Preuß. Friedensgericht. Ochotę kupna maigci wzywałą się przeto, ażeby się dnia pomienionego w Gościeszynie stawili, gdzie więcey daiący przybicia spodziewać się może. Trzemeszno dnia 31. Maia 1822.

Królewsko-Pruski Sad Pokoju.

### Stedbrief.

Ein gewisser Constantin Galust aus Lubin gebürtig, welcher zulest in Sku-barczewo wohnte, wurde wegen in Kawka und Oleza begangener gewaltsamer Diebssichle verfolgt, fand aber am 24 d. M. Gelegenheit zu entweichen. Sämtliche resp. scivil- und Militair-Behörden werden daher recht dringend und ergebenst ersucht, auf den gedachten Inculpaten ein wachstames Auge zu haben, denselben im Bestretungsfalle zu arretiren und aunter sicherer Begleitung, entweder an das hiessige Friedensgericht oder das Inquisitosriat zu Posen transportiren zu lassen.

Signalement.

Derselbe ift xirca 36 Jahr alt, und bekennt sich zur katholischen Religion, 5 Fuß 5 Zoll groß, robuster Statur, sein Gesicht ist mager und etwas pockennarbig, langes dunkles Haar, und solche Augenbraunen, einen kleinen Schnurbart, Mund und Nase gewöhnlich, die vordern Jahne gesund, die Backzähne aber gestocht und nicht vollzählig.

Er trägt einen blau tuchnen Mantel, mit einem lang hangenden Kragen und weißen Flanell gefuttert, eine eben folche Weste mit goldgelben Knöpfen, weiß leinwandne Hosen, ordinaire Bauerstie-

# List gonczy.

Gdy Konstanty Galusik rodem z Imbinia na ostatku w Skubarczewie zamieszkały po popełnionéy w Kawce i Olszy gwattowney kradzieży, znalask sposobność przy ściganiu go uciec, dnia 24. Maia r. b. upraszają się przeto wszelkie zwierzchności tak policyjne iako i weyskowe, aby na powyższego obwinionego pilną baczność miały, skoro się zaś pokaże, onegoż pod ścisłą strażą albo tu do Sądu Pokoja albo też do Królewskiego Inkwizytoryatu w Poznaniu, gdzie bliżey, przytransportować kazały.

# Rysopis.

Konstanty Galusik ma lat około 36. wyznawa wiarę katolicką, wzrostu 5 stóp 5 cali, postaci barczystey, twarzy chuderlawey nieco ospowatey, włosy ma ciemne około głowy opuszczone takowoż brwi i wąsy małe nieco w rudawe wpadaiące, nosi usta zwyczayne, zęby na przodku zdrowe, trzonowe na pruchniałe i brakuiące. Nośi na sobie płaszcz granatowy sukienny z długiem wiszącym kołnierzem multanem białym podszyty, westkę takiegoż koloru na żółte guziki wypukle zapinaną, białe spodnie płocienne

feln, einen runden schwarzen huth mit einem schmalen Rand, leinwandnes Hembe, spricht nur polnisch.

Trzenrefino ben 5. Juni 1822. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

buty ordynaryine chłopskie, kapelusz okrągły czarny z wąskiemi brzegami, koszule inianą. Mówi tylko popolsku. Trzemeszno dnia 5. Czerwca 1823.

Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

#### Stedbrief.

Der unten naher bezeichnete, mehrerer gemeiner Diebstähle angeschuldigte Einslieger Balentin Dolata aus Neudorss Pubewiher Kreises, ist nach seiner Urretirung während der Untersuchung am 15. Upril c. aus dem PolizeisGefängnisse zu Gnessen entlausen; es werden daher alle Militairs und SivilsBehörden ersucht, auf diesen Berbrecher ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungsfall zu arretiren, und an das unterzeichnete Insquisitoriat unter sicherer Begleitung absliesern zu lassen.

Signalement.

Inculpat ift von mittler Statur, hat blaue Augen, sieht finfter, bat dunite Haare, lange Rase, langliches Gesicht, ift podennarbig, trägt einen schwachen und kurzen Schnurbart.

Bekleidet war berselbe mit einer runben Bauer-Müge, einem kurzen Pelze, einer kurzen blautuchnen Jacke, lederuen Beinkleidern, welche auf beiden Knien zerriffen sind, und ein Paar, alten mit Hufeisen beschlagenen Stiefeln.

Posen den 28. Mai 1822. Konigl. Preuß. Inquisitoriat. List gonczy.

Niżey opisany o wiele gwałtownych kradzieży obwiniony komornik Walenty Dolata z Nowey Wsi Powiatu Sredzkiego, zbiegł w indagacyi z więzienia policyinego w Gnieznie. Wzywamy przeto wszelkie woyskowe i cywilne władze, iżby na tego złoczyńcę baczne oko miały, w razie wyśledzenia zaś aresztowały i do podpisanego Jnkwizytoryatu pod pewną strażą odeslać kazaly.

### RYSOPIS

Obwiniony iest średniey postawy, ma niebieskie oczy, ponuro patrzy, ma włosy ciemne, nos długi, podługowatą twarz, iest ospowaty, ma słabe i krótkie wąsy.

Ubrany był w chłopski krótki kożuch, krótką modrą sukienną katanę, skórzane spodnie, na obuch kolanach podarte, i stare buty z podkówkami,

Poznań dnia 28. Maja 1822.

Król. Pruskí Inkwizytoryat.